## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

No 170. Mittwoch, den 17. Juli 1839.

Ungekommene Fremde vom 15. Juli.

Berr Guteb. v. Testo aus Gr. Gan, Sr. Regiftrator Mifgliewicz aus Gne= fen, 1. im Hôtel de Berlin; Br. Guteb. v. Lafgeguneft aus Chroftomo, Frau Guteb. v. Rofutefa aus Bargowo, I. im Hotel de Saxe; Br. Guteb. v. Korn= toweff aus Rogowo, I. im Schwan; Br. Gutep, Ruppel aus Reuftabt, Die Grn. Raufl. Daste aus Stettin, Mundt aus Berlin und hamburger aus Sferlohn, I. in ber gold. Gane; bie Brn. Guteb. v. 3debineft aus Czemujemo und v. Bintoweft aus Emchen, I. im Hotel de Hambourg; Br. Benben, Land, und Stabt = Ger. Registrator und Lieut., aus Belgig, I. in No. 10 Baderftr.; fr. v. Blum, Rittm. ber Landwehr, aus Schmiegel, Br. Raufm. Leichtentritt aus Plefchen, I. im Eich= frang; Br. Raufm. Jodusch aus Magdeburg, I. im Hotel de Rome.

1) Der Raufmann Baruch Samburger und die unverebelichte Gara Went bier= felbft, haben mittelft Chevertrages vom 11. December v. J. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Pofen, am 10. Juni 1839. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

Podaie sie ninieyszém do wiadomości publiczney, że Baruch Hamburger kupiec tuteyszy i Sara Weyl Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Grudnia r. z. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli,

Poznań, dnia 10. Czerwca 1839.

2) Der Raufmann Aron Peifer und die unberebelichte Lina Gichborn bierfelbft, haben mittelft Chevertrages vom 15ten

Podaie sie ninieyszém do wiadomości publiczney, że Aron Peiser kupiec tuteyszy i Lina Eichborn

Januar b. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Pofen, am 10. Juni 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Nothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Rawiez.

Die dem Züchner Ignatz Huzaröfi und bessen Ehefrau Elisabeth geborne Lectejewöfa gehörige Besitzung zu Sarne, bestehend aus dem Wohnhause No. 137.,
einem Garten, einer Scheune, einer Dombrowe und einer Roponina, abgeschäft auf 660 Athlr. 10 sgr. zusolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der III. Registratur=Abtheilung einzusehenden Taxe, soll am 28.
Oktober 1839 Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

4) Bekanntmachung. In unserm Depositorio befindet sich seit 56 Jahren ein Testament der Catharina gebornen Ezerwinska; da über den Tod derselben nichts zuverläßiges zu ermitteln gewesen, so werden dieselben unbekannten Interesenten hierdurch aufgefordert, binnen 6 Monaten die Publikation desselben nachs zusuchen.

Schubin, ben 28. Juni 1839. Konigl. Land- und Stadtgericht. Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 10. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rawiczu.

Gospodarstwo do Ignacego Huzarskiego i żony iego Elżbiety z Leciejewskich należące, składaiące się z domu mieszkalnego pod No. 137 w Samowie położonego, z ogrodu, stodoły, dąbrowy i kopaniny, oszacowane na 660 Tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącey być przyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III. ma być dnia 28. Października 1839 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Obwieszczenie. W depozycie naszym znayduie się iuż od 56 lat testament Katarzyny z Czerwińskich owdowiałey Klawańskiey. Gdy o zaszłey ieży śmierci nic pewnego wyśledzonym być nie mogło, zatem wzywa się ninieyszem niewiadomych interessentów, aby w przeciągu 6 miesięcy publikacyi rzeczonego testamentu poszukiwali.

Szubin, dnia 28. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Boifralvorladung. Auf bem Grundftuce Do. 61./31. hierfelbft, be= ftehend aus einem Bauplate und Garten, haftet aus der hypothekarischen Dbligation bes Dber-Forfter Unton v. Braunet vom 3. September 1806 für ben Steuer= Ginnehmer Abalbert Cheeinsti ein Rapital von 1000 Rthir. Diefes Capital foll bereits im Jahre 1808 bezahlt worden fenn, es fann aber nicht gelbscht, auch bas Rauf= gelb fur ben Bauplag, welcher im Jahre 1834 im Wege einer nothwendigen Gub. haftation für 26 Rthlr. verfauft morden, nicht ausgezahlt merben, weil bie Dbli= gation vom 3. September 1806 nebft Spothefenichein bon: 18. September 1806 angeblich vernichtet worden und

Es werben baber alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfandinha= ber oder fonft Berechtigte an bie obigen 1000 Rthir, und bas Raufgelb von 26. Rthir. Unfpruche ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, diefe Unfpruche fpå= teffens bis ju bem am 20. Septem= ber c. hierfelbft por bem herrn Dbers Landes-Gerichte-Uffeffor Roleme Bormit= tage 10 Uhr anftebenden Termine anguzeigen und zu bescheinigen, ober ju ge= wartigen, baß fie biermit prafludirt, die obigen Dokumente amortifirt und nicht blos die Lofchung ber 1000 Rthlr., fonbern auch die Auszahlung ber 26 Rthlr. perfügt werben wird.

Gnefen ben 24. Mai 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Grunt pod No. 61/31 tu polożony, z placu i ogrodu składaiący się, ciąży na mocy obligacyi hypoteczney nadleśniczego Antoniego de Braunek w dniu 3go Września 1806 r. na rzecz poborcy Woyciecha Chęcińskiego wystawionéy kapital 1000 Tal. Summa ta ma iuż w roku 1808 być zaspokoioną, niemoże iednak być z hypoteki wymazana, również iak summa szacunkowa tegoż w roku 1834 drogą subhastacyi konieczney za 26 Tal. sprzedanego placu, wypłacona, ponieważ podług twierdzenia obligacya z dnia 3. Września 1806 r. wraz z atestem hypotecznym z dnia 18go Września daher nicht herbeigeschafft werden fann. zlożoną być nie może została, a zatem

złożoną być nie może,

Wzywaią się zatem ninieyszém wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, posiadaiący zastaw albo inne prawa do powyższych 1000 Tal. maią i do summy szacunkowey w kwocie 26 Tal. pretensye mieć mniemaiz, ażeby z takowemi naypóźniey aż do terminu to przed W. Assessorem Kolewe na dniu 20go Września r. b. przed południem o totéy godzinie naznaczonego zgłosili się i rzeczone prawa lub pretensye udowodnili, gdyż w przeciwnym razie temiż prekludowanemi a dokumenta powyższe amortyzane i nietylko wymazanie 1000 Tal. lecz też wypłata 26 Tal. uskutecznioną zostanie.

Gniezno, dnia 24. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Nothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht ju Wollstein.

Das im Dorfe Alt-Widzim sub No. 35 belegene, dem Windmuller Samuel Benjamin hubner gehörige Mühlengrundstück, abgeschätzt auf 1274 Athlr. 22 fgr. 6 pf.
zufalge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 28. Oktober 1839 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Wollstein, ben 3. Juli 1839. Ronigh Land: u. Stadt=Gericht.

7) Proclama. Im hypothekensbuche des im Großberzogthum Posen, Kreises Inowraclaw, Domainen umts Murzyno, im Dorfe Wonorze sub No. 13 der Prästations Tabelle belegenenen Erbpachts Renggrundstücks, jest der Wittwe hüninger, Margaretha geborne Reit, und deren 6 minderjährigen Kindern gehörig, ist sub Rubr. III. No. 3. für Peter Würz in Kolonie Spital ein Kapital von 400 Athle, nebst 5 pCent Zinsen eingetragen.

Die hieruber ausgestellte gerichtliche Schuldurkunde pom 18. Mai 1827 nebst bem unter bem 2. Juli 1827 über die

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Posiadłość wiatraka we wsi starym Widzimiu pod Nro. 35 położona, młynarzowi Samuelowi Benjaminowi Hübner należąca, oszacowana na 1274 Tal. 22 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Października 1839 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, zżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 3. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Proclama. W księdze hypotecznew, wieczysto dzierzawny nieruchomości karczemney w Xięstwie Poznańskim, powiecie Inowrocławskim, Amcie domanialnym Murzynie wsi Wonorzu pod No. 13 tabelli prestacyiney położoney, na teraz do wdowy Hüninger Małgorzaty z Reiców i sześcciorga nieletnich iey dzieci nzleżący, zaintabulowany iest pod Rubryką III. No. 3 kapitał w ilości 400 Tal. z procentem po 5 od sta dla Picta Würca w kolonii śpitalu.

Wystawiona na dowód tego obligacya urzędowa z 18. Maja 1827 r. zaginęła wedle popadania sukcessoerfolgte Eintragung im Hypothefenbuche ausgefertigten Hypothekenscheine, ist nach der Angabe der Erben des ursprünglichen Gläubigers verloren gegangen. Alle diezienigen, welche Rechte irgend einer Art an dieses Dokument haben, werden daher aufgefordert, sich in dem auf den 30. September c. Bormittags um 10 Uhr vor Herrn Kath Ponto anberaumten Lermine mit ihren Ansprücken zu melden, widrigenfalls sie mit allen Rechten daran präfludirt werden sollen, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Inewraciam, ten 30. Mai 1839. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

8) Subhastationspatent. Die im Regierunge , Begirt Bromberg, Birfiger Rreifes bei Bialoslime belegene, aus Dubl=, Bohn = und Wirthfchaftegebau= ben, Medern und Wiefen von ungefahr 73 Morgen, lebenden und todten Inven= tarium beftebende, bem Dublenbefiger Manigel gehörige fogenannte Rocifmuble, welche gerichtlich auf 2808 Rthlr. 12 fgr. 6 pf. abgeschatt ift, foll Schulden= halber im Wege ber nothwendigen Gub= haftation in termino ben 24. Cep = tember c. an hiefiger gewohnlicher Ge= richteffatte ver bem Deputirten Land : u. Stadtgerichte-Uffeffor v. Gendzichi bffent= lich an ben Meiftbietenben verfauft werden.

Die Tare und ber Hypothekenschein können im III. Bureau eingesehen werden. Lobfens, ben 30. April 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

rów wierzyciela pierwiastkowego wraz z attestem hypotecznym ż dnia 2go Lipca 1827 r. intabulacyą w księdze hypoteczney wykazuiącym.

Wzywamy więc wszystkich do tegoż dokumentu prawo iakiegokolwiek bądź rodzaiu maiących, ażeby na terminie dnia 30. Września r. b. o 10. godzinie przed Ur. Ponto Radzcą Sądu z pretensyami swemi się zgłosili, gdyżby w razie przeciwnym z wszelkiemi do niego prawami prekludowani i wieczne im milczenie nakazanem było.

Inowrocław, dnia 30. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Patent subhastacyiny. Młyn Kocyk nazwany, w Departamencie Bydgoskim, powiecie Wyrzyskim, przy Białośliwiu położony, z młyna, budynków mieszkalnych i gospodarskich, roli i łak około 73 morg. i inwentarzy żyw i martwych składaiący się, posiedzicielowi Manigel należący, sadownie na 2808 Tal. 12 sgr. 6 fen. otaxowany, ma być dla długów w drodze koniecznéy subhastacyi w terminie dnia 24. Września r. b. tu w mieyscu zwykłém posiedzeń sądodowych przed Deputowanym Wnym Sendzicki Assessorem Sadu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Taxa i wykaz hypoteczny może być w biórze III. przeyrzany.

Łobżenica, d. 30. Kwietnia 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

9) Steckbrief. Der Kruger Cofimir List gonezy. Goscinny Kazmierz Sieradzfi aus Anastaszewa, welcher mit. Sieradzki z Anastaszewa, ktory wytelft Erfenntniffes Ifter Inftang vom 15. rokiem I, instancyi z dnia 15. Lutego Rebruar 1839 gu 6 Monaten Buchthaus verurtheilt worden ift, hat fich aus fei= nem Aufenthaltsorte beimlich entfernt.

Es werden fammtliche Behorden gebuhrend ersucht, benselben, wo er sich betreten laffen follte, verhaften, und an und abliefern zu wollen.

Erzemefino ben 15. Juni 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht. Gignalement.

- 1) Ramilienname, Gieradafi;
- 2) Borname, Cafimir;
- 3) Geburteort, Labifchin;
- 4) Aufenthaltsort, Anastassewo;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Alter, 38 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß 4 3011;
- 8) Saare, bunfelblond;
- 9) Stirn, hoch;
- 10) Augenbraunen, schwarz;
- 11) Augen, blau;
- 12) Dafe, furg und fpig;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, blond;
- 15) Bahne, vollzählig;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gefichtebildung, rund und hager;
- 18) Gefichtefarbe, blaß;
- 19) Geffalt, flein unterfett;
- 20) Sprache, polnisch;
- 21) Befondere Kennzeichen, einen blon= 20) mowa, polska; den Schnurrbart.

r. b. na 6 miesięcy do domu popraw. czego skazanym został, oddalił się potaiemnie z dodychczasowego mieysca pobytu swego.

Wszelkie władze upraszaią się przyzwoicie ninieyszém, aby go, gdzieby się napotkać dał, przyaresztować, i nam odesłać raczyły.

Trzemeszno, d. 15. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski,

Rysopis.

- 1) Nazwisko, Sieradzki;
- 2) imie, Kaźmierz;
- 3) mieysce urodzenia, Łabiszyn;
- 4) mieysce zamieszkana, Anastaszewo;
- 5) religii, katolickiev;
- 6) wiek, lat 38;
- 7) wielkość, 5 stóp 4 cale;
- 8) włosy, ciemoblond;
- 9) czoło, wysokie;
- 10) brwie, czarne;
- II) oczy, iasne;
- 12) nos, krótki, kończaty;
  - 13) usta, zwyczayne;
- 14) broda, blond;
- 15) zęby, zupełne;
  - 16) podbrodek, okragly;
- 17) twarz, okrągła, chuderława;
- 18) cera twarzy, blada;
- 19) postać, niska, podsadna;
- 21) osobliwe znaki, wasy blond;

10) Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że tłómacz tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego Mikołay Wilczewski i iego narzeczona niezamężna Zofia Matuszkiewicz, układem przedślubnym w ich przyszłym pożyciu małżeńskim wspólność maiątku wyłączyli.

Grodzisk, d. 20. Kwietnia 1839. Król. Sąd. Ziemsko-mieyski.

- 11) Bekanntmachung. Bur Verpachtung ber Fischerei-Nutzung in dem Warthastrome långst der Feldmark und dem Forstbelause Krankowo auf 3 hintereinander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. die dahin 1842, ist ein nochmaliger Steigerungstermin auf den 1. August von früh 9 Uhr die Nachmittags 2 Uhr in loco Krankowo anderaunt, zu welchem Pachtliebhaber mit dem Bemerken hiermit eingeladen werden, daß die näheren Bedingungen im Termin bekannt gemacht werden sollen. Ludwigsberg d. 12. Juli 1839. Konig I. Oberforstere i Moschin.
- 12) So eben ift die 2. Abtheilung unserer Runst-Ausstellung eröffnet, welche an Kunstwerken aller Schulen überreich ist und noch während der nächsten 8 Tage nasmentlich auch die beiden Meisterwerke, Nomeo und Julie" von Sohn, und die "Husstellung Predigt" von Lessing, zur Schau stellen wird. So bedauernswerth es nun auch ist, daß unabänderliche Umstände eine gleiche Vertheilung der Kunstwerke zum Nachtheile der ersten Abtheilung unserer Ausstellung unmöglich gemacht haben, so haben wir doch um so mehr Veranlassung, auswärtige und einheimische Kunstsreunde zum Besuche der bis zu Anfang August d. J. dauernden 2. Abtheilung der Ausstellung ergebenst einzuladen. Posen den 15. Jani 1839.

Der Bermaltunge=Mudichuf bee Pofener Runfivereins.

<sup>13)</sup> Außerordentlich billiger Verkauf. Durch unmittelbare und besteuteube Einkäufe auf ber jetzt vergangenen Messe in Frankfurt a/D., ist es mir möglich, meine jetzt führenden nachstehenden Artikel zu den dadei stehenden billigen Preisen zu verkaufen. Shawls und Tücker. Französische und Wiener Tücker mit den ausgezeichnetsten Dessins und Rondeaux, wie sie nur zu wünschen, in bester Qualität von 3 bis 30 Athlr., Ternaux und Tibet Tücker von 2 bis 10 Athlr., Wagdad- und carirte wollene Tücker in allen Größen, Farben und schönsten Dessins von 1 bis 5 Athlr., Mousseline de Laine-Tücker, 10 groß, von 2 bis 4 Athlr., so wie auch Shawls von 12½ Sgr. bis 1 Athlr. 15 Sgr., Atlas, seidene, halbseidene und Eravatten = Tücker von 10 Sgr. bis 4 Athlr. Kleiderzeuge. Mousseline de Laine Kleider à 5 Athlr. pro Stück, damase cirte Ternaux=Zeuge in den schönsten Farben und Dessins à 20 Sgr., seidene und

Salbseidenzeuge, glatte Ternaur und Thibets von 5 Ggr. bis 1 Rthlr., carirte Merino's & breit von 5 - 6 Gyr., gemufterte Merino's a 5 Ggr., Bagbad-Rleis ber von 1 Rthlr. 20 Sgr. bis 2 Rthlr., achtfarbige Calicos in einer febr beden= tenden Auswahl und ichonften Deffine von 4 bis & breit, von 3 bis 10 Gar. Ginghams oder Baffe à 21 Ggr., Purpurfattune, gemufterte wollene Beuge und Difftinge von 3 bis 6 Ggr. Beiße Beuge. Baftarde= und Cambrice von 4 bis 10 Sgr., Battist Linon, Mouffelin, Gardinenzeuge, Frangen, Piques, Diqués beden, Piquerode, Damascirte Beuge, Barchents, Flanelle, Schirtings, Futter= Rattune, Rittais, Schurzenzeuge und Baftarbs in allen Farben, bunte Bettbeden bon 15 bis 25 Ggr., Tifch= und fommoden=Decken in allen Großen bon 15 Ggr. bis 2 Rthlr., fo wie auch Sammetmanchefter a 12 ggr. Fur herren. Gine bedeu= tende Ausmahl gang neu ericbienener Commer- und Binterhofenzeuge in allen möglichen Farben, Gattungen und Deffins zu den billigften Preifen, fo wie anch Beftenzenge in allen Gorten, feibene Tucher, Shlipfe, Eravatten, Chemifette, Rragen, Manschetten, Sofentrager, Reisemugen, Unterziehiachen, Shawle, feidene und baum= wollene Goden und Strumpfe, Schnupftucher, fo wie auch Sandichute in ber arbfiten Auswaht, Sausschube und Mantelfutterzeuge, Die Elle à 10 Sgr. Da ich mich ftets bemuben werde, Die Bufriedenheit eines hoben Abels und verehrlichen Dublifume gu erwerben, fo barf ich hoffen, mich eines gablreichen Befuches erfreuen au durfen. Jacobi Peifer, am Martt Ro. 84.

14) Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige ich hierdurch ergebenst an, daß ich mich als Buchbinder und Galanterie-Arbeiter hierselbst etablirt habe, und empfehle mich mit allen Arten von Buchbinder-, Galanterie- und Stickerei-Arbeiten; auch fertige ich die beliebten Berliner Einbande mit Marmor- und Schuppenschnitte und moderner Bergoldung. Ich bitte um geneigtes Wohlwollen, versspreche gute Arbeit, prompte Bedienung und möglichst billige Preise.

C. Frungel, Brestauer= und Taubenftragen Ede Ro. 36. parterre.

15) Den geehrten Tischgangern empfehle ich ein tagliches feines Mittageffen pro Monat 26, 8 und 10 Rthlr. und bitte um geneigten Zuspruch.

M. Bufowiecfi, im Hôtel de Varsovie.

F. E. Schmidt, in Bnin bei Rurnif.

<sup>16)</sup> Es wunscht Jemand ein Wirthshaus ober Schank-Gelegenheit zu Michaelis ober gleich zu pachten. Das Rabere ift zu erfahren bei